## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 182. Sonnabend, den 31. Juli 1847.

Ungekommene Sremde vom 28. Juli.

Ge. Ronigl. Sobeit Pring Moalbert von Preugen, Gen. Lieut. u. Gen. Infp. ber Urtill., Br. Ende, Dbriftl , Abj. und Chef bes Gen. St., fr. v. Stofch, Doj. u. Mbj. aus Berlin, fr. Guteb. Stubenrauch aus Reuftabt a. 2B., bie frn. Kauft. Ulfe a. Tannhausen, Dertel a. Bansborf, Lewin und Krufchen a. Berlin, Magner aus Liegnig, Bartels aus Bremen, I. in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Guteb. v. Lutomeri aus Pottabli, I. im ichwarzen Abler; Gr. Guteb. v. Rarczewefi aus - Rempen, I. im Bagar; Br. Tribunale-Praffvent v. Chrganowell aus Radom, I. im Hôtel de Berlin; Br. Raufm. Rempner aus Gras, I, im Hotel de Tyrole; Die Brn, Guteb. v. Balesti aus Podobowiec, v. Zalesti aus Straalfowo, v. Ordega aus Macgnifi, I. ine Hotel de Bavière; Gr. Guteb. v. Rierefi aus Gafama, Sr. Gefretair Dfiect i aus Czacz, I. im Hotel de Saxe; Sr. Guteb. v. Suchorzeweft aus Suchorzewo, Sr. Raufm. Scheibert aus Stettin, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. v. Rarczeweft aus Pramistawice, v. Praplusti aus Starfowiec, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Uhrm. Jares aus Samter, Sr. Sandlgeb. Latanowicz aus Dolgig, die grn. Rauff. Pinner aus Birnbaum, Moltet aus Bronte, I. in ben brei Kronen. 1981 w Imakon wur 7181 andmarge Ber mo

eigenietage in ille an orden 1290 Om 1290 Julides ab idli of spotingele Die hrn. Guteb. v. Korntowell aus Galfomo, v. Lipsti aus Ludom, v. Zols towell aus Ujago, v. Zoltowell aus Czacz, v. Mierzynell aus Byton, v. Balesti aus Strzalfowo, v. Bojanowefi aus Lastowo, Gr. Dr. philos. Mahlmann aus Berlin, I. im Bagar; Die grn. Guteb. v. Storafgewolli aus Glinno, Bolbt aus Pufgentowo, Riesewetter aus Rlefgegewo, Sr. Rreibsecr. v. Rownacti aus Gnefen, Domainenp, Burgharbt aus Pubewig, 1. im fcmargen Abler; Frl. v. Breansta aus Borzejewo, f. No. 7. Breitestraße; Gr. Partit. v. Schmidt aus Breslau, Die

off entlich wor gelaben.

Gomnafiaften frn. Gebr. v. Ede aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; bie frn. Guteb. Mittelftabt aus Dabrowo, Thuansti aus Cobieffernie, Br. Candibat Senfe aus Chodziefen, fr. Maler Rappolt aus Strgattomo, fr. Landwirth Schemel aus Boret, fr. Kommiff. Dagbzineti aus Camter, fr. Rentm. Mixdorf aus Flatow, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Raufl. Gothaberg aus Berlin, Franet aus Sams burg, I. im Hotel à la ville de Rome; Sr. Prof. Rretichmer aus Bromberg, Sr. Bartif, b. Racanneti aus Rachowo, Die Brn. Kauff. Bifing und Glafer aus Berlin, Rech aus Frankfurt a. D., I. in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Raufm. Gerftel aus Berlin, I. im Gidenfrang; Gr. Raufm. Morchel aus Benshaufen, Gr. Gutebef. Polluga aus Priplepfi, I. im Hotel de Saxe; Gr. Gutep. v. Bronifc aus Biegonowo, I. in 3 Lilien; Frau Guteb. v. Raboneta aus Rubnicg, I, im Hotel de Cracovie; Frau Guteb. v. Bienfomefa aus Smufgemo, Br. Guteb. v. Baremba aus Saby, Sr. v. Podewile, Rittmffr, im 7. Suf. = Regt, und Sr. Lieut. v. Roffis Drzewiecti aus Schwerfeng, Br. Geb. Meb. Rath Dr. Dllenroth und Br. Paffor Patel auf Bromberg, Br. Probft Gurrecfi, Frl. Riemer und fr. Partit. v. Gfarannefi one Liffo, Sr. Partif. v. Pagoweli aus Startowice, Frau Baum. Schiller aus Goldfiein, I. im Hotel de Bavière, would a trans I in Course Hand de Rome: Dr. Onies.

20nb= und Stabt-Gericht zu Do: Sad Ziemsko - miejski w Pofen, Erfte ubtheitung, anniu, pierwszego wydziału, ten 13. Mai 1847.

Das Erbzinsgrundstück der Ackerwirth, in Cospodarstwo exynszowe Jana Ba-Johann und Margaretha Banachsten nacha gospodarza i żony jego Mal-Chelente zu Görezyn Mr. 13. A., abges igarzaty, w Görezynie pod liczbą 13. schäft auf 1117 Athlit 15 Ser. zuseige A. leżące, oszacowane na 1117 tal. 15 der, nebst Hypothetenschein und Vedina sgr. wedle taxy, mogącej być przejgungen in der Meglstratur einzuschenden urzanej wraz z wykazem hypotecznym Tare, soll am 29. September 1847 i warunkami w Registraturze, ma być Bormittags 10 Uhr an ordantlicher Gie La niao 29. W rześnia 1847. przed richtestelle subhasiwi werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten den Niewiadomi zopobytu wierzycieli Gläubiger: die minorennen Geschmister mieletat Kazimieuz i Michal brazia Cossus und Michal Pambowsch Bawlowscychid niewiądomynopiekuń rem unbekannten Bormund werden hierzu : oppehier zapozywają się miniejszem. diffentlich porgeladen.

2) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt, Gericht zu Posen, Erste Ubtheilung, ben 23. Mai 1847.

Das Grundstud bes Schmiedemeisters Peter Gieso, Gerberstraße Mr. 414. hierfelbst, abgeschätz auf 4270 Athlr. 19 Sgr.
2 Pf. zufolge der, nebst hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 29. Septems ber 1847. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtostelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin, Die geschiedene Caroline Gieso, verwittmet gewesene Kahn, geborne Simon wird hierzu bffentlich vorgelaben.

3) Mothwendiger Verkauf. Canb, und Stadtgericht gu Meferit.

Das bet Unns Rosina gebornen Brunsch verehelichten Deutschmann und beren Chemann Gottfried Deutschmann gehörige, zu Grubster Hauland unter Nr. 18. betegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Stall, Scheune und 6 Morgen Land kulmischen Maaßes, abgeschätz auf 506 Athle. zufolge der, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in ter Registratur einzusehenden Tare, soll am 28. September 1847. Vormittags 10 Uhr vor der Gerichtstags-Kommissson in Bentschen subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 23. Maja 1847.

Nieruchomość Piotra Gieso kowala, w Poznaniu przy ulicy Garbary pod liczbą 414, leżąca, oszacowana na 4270 tal. 19 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2 g. Września 1847. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka rozwiedziona Karolina Gieso, wprzody owdowiała Kahn z domu Simon zapozywa się niniejszem.

Sprzedaž konieczna. Sąd Ziemsko-miejskie

W Międzyrzeczu.
Grunt Annie Rozynie z Brunszów zamężnej Deutschmanowej i mężowi jej Gottfrydowi Deutschmann należący, w Grubskich olędrach podliczbą 18. położony, składzjący się z domu mieszkalnego, stajni, stodoly i 6 morgów miary chełmińskiej gruntu, oszacowany na 506 tal. wedle taky, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Września 1847. przed południem o godzinie 10. w Zbąszyniu przed Kommissyą sądową sprzedany.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und StadtsGericht zu Krotoschin.

Das bem Joseph Mirtacki und bessen Shefrau gehörige, sub No. 63. ServisNr. 109. zu Pogorzella belegene Grundsstüd, abgeschätzt auf 706 Athle. 7 sgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 15. November 1847 Vormittags 9 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Rrotofdin, ben 26. Juni 1847.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Wollftein.

Das ben Schwarzviehbanbler Andreas und Beronika Piątkowskischen Cheleuten gehörige Grundstück Kopnig Mr. 37. nebst Zubehör und das Recht auf die jest etwa noch dazu gehörigen Separations-Ländes reien, abgeschäftauf 1948 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 10. September 1847. Bormittazs 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Ters min zu melden. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Krotoszynie.

Nieruchomość w Pogorzeli pod Nr. 63. Servisu Nr. 109. położona, do Józefa i Balbiny małżonków Mixtackich należąca, oszacowana na 706 tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 15. Listopada 1847. przed południem o godzinie 9tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Krotoszyn, d. 26. Gzerwca 1847

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Posiadłość do handlerzy świń Andrzeja i Weroniki Piątkowskich małżonków należąca, w Kopanicy pod Nr. 37. położona, wraz z przypależytościami i prawem na grunta z separacyi do niej jeszcze przypaść mające, oszacowana na 1948 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 10. Września 1847. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym. Die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger, Peter Smichowski und deffen Ehefrau Apollonia geborne Diotrkowska, werben bierdurch öffentlich vorgeladen Wollstein, den 29. April 1847.

Niewiadomi z pohytu wierzyciele Piotr Smiechowski i tegoż żona Apollonia z Piotrkowskich zapozywają się niniejszem publicznie.

Wolsztyn, dnia 29. Kwietnia 1847.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawicz,

ben 15. Mai 1847.

Das zu Bojanowo auf bergrunen Gasse sub Nr. 87. belegene, ber geschiedenen Polizei-Inspektor Heißig, Emilie gebornen Heißig gebörige Hausgrundstück nebst Obst, und Gemüsegarten, abgeschäft auf 928 Rthr. 23 Ggr. 4 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen inder Registratur einzusehenden Tare, toll am 10. September 1847. Bor- und Nachmittags an Gerichtsstelle zu Bojanowo subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rawiczu,
dnia 15. Maja 1847.

Dom w Bojanowie na zielonéj ulicy pod Nr. 87. położony, do Emilii z do mu Heissig rozwiedzionéj żony Inspektora policyi Heissig należący, wraz z przyległym ogrodem owocowym i jarzynnym, oszacowany na 928 tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. W rześnia 1847. przed południem i po południu w Bojanowie w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

7) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Krotoschin.

Das in ber Stadt Dobrzyce sub Ro. 92. gelegene, ben Mathias und Margaretha Misset alias Misstiewiczschen Shes
leuten gehörige Bohnhaus nebst Zubehör
incl. Garten, Aecker und Felbgarten, abgeschätzt auf 920 Athlr. zufolge ber, nebst
Typothekenschein und Bedingungen in ber
Registratur einzusehenden Tare, soll am
15. Nobember 1847 Bormittags 10

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

W mieście Dobrzycy pod Nr. 92. położony, małżonkom Małgorzacie i Maciejowi Miszek alias Miszkiewiczom należący, dom mieszkalny z przynależytościami incl. ogrodem, rolami i ogrodem polnym, oszacowany na 920 Tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Re-

Uhr an erbentlicher Gerichteftelle fubha. ftirt merben.

Rrotofdin, ben 17. Juni 1847.

gistraturze, ma być dnia 1 5. Listopada 1847. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Krotoszyn, d. 17. Czerwca 1847.

Der Mullermeifter Gottlieb Greus lich und die Wilhelmine Feierabend geborne Fischbach, haben mittelft Chevertra= ges bom 16. Juni 1846 bie Gemein= fchaft der Guter und bes Erwerbes aus. gefchloffen, welches hierdurch gur offentli= den Renntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 4. Juli 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że młynarz Gott. lieb Greulich i Wilhelmina Feierabend z Fischbachow, kontraktem przedślubnym z dnia 16go Czerwca 1846 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 4. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

- 9) Bekanntmachung. Ale muthmaß. lich geftoblen find in Befchlag genommen:
  - 1) 13 Pfund gegoffene Talglichte,
  - 2) eine alte Pferdedede, roth und weiß farirt,
  - 3) ein alter halbwollener grauer Dannig fittel und ein furger Strict,
  - 4) eine Boa,
  - 5) ein Paar Beiberfduhe von Ralb. leber,
  - 6) ein golbener Ring, eingravirt "Pan Bog nadzieja moja",
  - 7) ein grobleinenes Mannerhembe und eine alte Pelgjade.

Die unbefannten Gigenthumer Diefer Sachen werden aufgeforbert, fich Behufs ihrer Bernehmung am 18. Auguft b. 3. fruh 10 Uhr in unferem Inspectione-Bureau ju melben,

Obwieszczenie. Jako domyślnie skradzione, zabrano:

- 1) 13 funt. lanych świec łojowych,
- 2) derę od koni starą w pąsowe i biale kraty,
- 3) ubiór męski stary, półwełniany szary i kawał powroza,
  - 4) boe,
- 5) parę trzewików kobiecych, cielecych.
- 6) złotą obrączkę z napisem wyrytym: "Pan Bog nadzieja moja.",

7) koszulę męską paczesną i stary

spencer kożuszany.

Niewiadomi właściciele tych przedmiotów wzywają się niniejszem, ażeby sie w terminie dnia 18. Sierpnia r. b. z rana o godzinie 10. w naszém biurze inspekcyjném, celem ich wysłuchania zgłosili.

Roften werben baburch nicht verurfacht. Wreichen, ben 12. Juli 1847. Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Koszta ztad nie wynikną. Września, dnia 12. Lipca 1847.

10) Bekanntmachung. 2m 6. Juli c. murbe in bem jum Baparciner Terris torio gehörigen Malochen, circa 200 Schritt von ber von Steffemo nach Ros ften führenden Chauffee, rechter Sand die Leiche eines an einer Sichte erhangten unbefannten Mannes gefunden.

Dengtus tonnte circa 50-60 Sahre alt fein, war 41 guß groß, hatte graues Daar, eine furge Dafe, runbes Rinn; er war befleibet mit einem hembe, einer Untergiebjade, einer gruntuchenen Defte, ftreifigen Beughofen und turgen Stiefeln. Deben ber Leiche lagen: ein alter schmar-Ber Zuchrod mit braunem gutter, eine z brązową podszewką, czarna sukienbadepfeife und bolgerne Takadebofe.

ort und die persouliden Berhaltniffe des omiejscu pomieszkania i o osobistych lung zu machen.

Pofen, ben 15. Juli 1847. Ronigliches Inquisitoriat.

11) Stedbrief. Die helene Dano: wicz, 28 Jahr alt, aus Schoden gebur= tig, welche vor Beihnachten v. 3. hier turge Beit beim Tifcblermeifter Pincus Rat in Dienft gestanden und aus bem Dienste weggelaufen, hat fich nachher eis

Obwieszczenie. Dnia 6. Lipca r. b. znaleziono w lasku na gruncie naležacym do Zaparcina o 200 kroków od prowadzącej ze Stęszewa do Ko. ściana źwirowej drogi na prawej stronie trupa mężczyzny powieszonego na sośnie.

Zmarly mogł miec lat 50-60, wysokości 4½ stopy, miał siwe włosy, krótki nos i okrągły podbrodek. Odzież jego składała się z koszuli, z kaftanika, z westki sukiennéj zielonéj, ze spodni w paski i z ciżm. Przy trupie leżał stary sukienny czarny surdut fcmarztuchene Duge mit einem Schilbe, na czapka z rydlem, czarna chustka ein ichwarzes Saletuch, eine furze Las ze szyi, krótka fajka i tabakierka dre-

Alle diejenigen, welche über ben Bobn= Wzywamy wszzsikich, którzyby Denati Ausfunft zu geben vermigen, stosunkach zmarlego jakowa mieli werben aufgeforbert, hiervon unterzeich, wiadomość, aby niezwłocznie podnetem Inquisitoriat ungesaumt Mitthei: pisanemu Inkwizytoryatowi o tem donieśli.

> Poznań, dnia 15. Lipca 1847. Królewski Inkwizytoryat.

List gończy. Helena Danowicz, majaca lat 28, katoliczka, rodem ze Skoków, która przed Bożem narodzeniem r. z. krótki czas tu u stolarza Pinkusa Katz służyła i ze służby się oddaliła, popełniła później małą ponen kleinen gemeinen Diebstahl zu Schuls ben kommen lassen. Da ber zeitige Aufs enthaltsort ber Danowicz nicht ermittelt werben kann, werden sammtliche Civils und Militair-Behörden ergebenst ersucht, bieselbe im Betretungsfalle zu verhaften und an uns abzuliefern.

Pofen, ben 21. Juli 1847. Ronigliches Inquifitoriat.

Lain or the special of the land that the land

disvibility of introduction and the

spolitą kradzież. Ponieważ teraźniejsze jej miejsce pobytu nie może być wyśledzone, przeto wzywamy wszystkie władze tak cywilne jako też i wojskowe uprzejmie, aby Helenę Danowicz w razie zdybania przyaresztowały i do nas odesłały.

Poznań, dnia 21. Lipca 1847. Królewski Inkwizytoryat.

Mas in Otrally authorized and one and

- 12) Alls Berlobte empfehlen fich Therefe Gifenftabt, Morig Rempner. Wongrowiec und Grag.
- 13) W księgarni W. Stefańskiego w Poznaniu wyszedł Zbioru dzieł katolickich tom szósty, zawierający "Drogę do życia pobożnego Ś. Franciszka Salezyusza. Cena 5 sgr., na pięknym pap. 10 sgr.
- 14) Beim Einpaden meiner Baaren beschäftigt, hatte ich mich noch eines so gable reichen Besuches zu erfreuen, und kann baber erft am Montage von bier abreifen. Augenglafer Bedurfenden und Kunstfreunden biefes zur ergebenen Anzeige.

  D. Robn, hofopticus, alten Markt 58.
- 15) Krauthofer Rzecznik, do 6. Września niebędzie w domu.
- 16) Ein Candibat ber Theologie fucht eine haußlehrerftelle. Das Rabere ift zu erfahren bei J. Den fe gu Chobziefen No. 279.

Abirigious Symplicates . Krolewski knike sejerose-

miss, was gained to ourse that in gather med on an other transcens, in once of the state of the